## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nº 190. Montag, den 10. August 1835.

Ungekommene Fremden vom 7. Hugust.

Hr. Kaufm. Pinner aus Birnbaum, I. in No. 20 St. Abalbert; Hr. Justigs Rath Kreis aus Weischen, Hr. Guteb. v. Krzyżanowski aus Pakoskaw, t. in No. 99 Halbborf; Hr. Guteb. v. Swinarski aus Stawno, Fr. Doktorin Menge und bas Fraulein Werner aus Krojanke, I. in No. 384 Gerberstr.; Hr. Guteb. Sule brzynski aus Grak, Hr. Guteb. v. Drwęski aus Piątkowo, Hr. Pachter Hoffmann aus Miescisko, I. in No. 243 Breslauerstr.; Hr. Zinrmermeister Schiller und Hr. Drechslermeister Conrad aus Wollstein, I. in No. 95 St. Abalbert; die Hrn. Affesoren Hachnelt und Menzel aus Birnbaum, Hr. Kaufm. Louvener aus Stettin, Hr. Kaufm. Kleemann aus Schweinfurth, I. in No. 1 St. Markin; Hr. Kaufm. Neustabt aus Golup, Hr. Kaufm. Goldstein aus Kosken, I. in No. 136 Wilh. Str.

1) Proklama. Dem Gerbermeister Johann Drawert zu Thorn ist die Theils Obligation über 921 Athlie. 10 sgr. 2 pf. nebst der Hälfte der Zinfen von 1723 Atl. 10 sgr. 2 pf., ein Theil der Forderung von 7000 Athl., welche im Hypothekens Buche des Gutes Gezewo in der dritten Aubrik No. 8, und im Hypothekenbuche des Gutes Kijewo eben daselbst sud No. 7 in vim protestationis eingestragen ist, verloren gegangen. Sie bessehet:

Proclama. Garbarzowi Janowi Drawert z Torunia, zaginęła cząstkowa obligacya na 921 Tal. 10 sgr. 2 fen. wraz z połową prowizyi od 1723 Tal. 10 sgr. 2 fen. iako część pretensyi 7000 Tal. w księdze hypoteczney dóbr Gężewa pod Rubryką trzecią liczbą 8. tudzież w księdze hypoteczney dóbr Kijewa pod teyże Rubryką in vim protestationis zaintabulowaney, wystawiona, składaiąca się.

A. aus beglaubigten Abschriften :

1) der Copia vidimata der notariellen Schulds und Verpfändungs : Urkunde des Anton v. Koronacki vom 11ten July 1814 für die Erden des Swigtvöllen v. Kownacki über 10,500 Rthlr., worauf jedoch 3500 Rthlr. bezahlt sind;

2) ber copia vidimata bes hypothefens Recognitions, Scheins vom 4. Febr. 1820 über die in vim protestationis erfolgte Eintragung des Restes von 7000 Athl. nehst Zinsen im hys pothekenbuche von Gężewo für die Swiętoslaw v. Kownackischen Erben;

- 3) bes gerichtlichen Erb-Rezesses über ben Nachlaß bes Swistoslaw von Kownacki vom 18. Mai, 23. October 1822 und 1. März 1823, von und bestätigt am 20. October 1825, so wie bes von dem Notar v. Goscicki aufgenommenen Juvenkariums vom 5ten, geschlossen am 7ten April 1810;
- 4) bes Hypotheten Recognitionsscheins vom 12. Febr. 1827 über die Subsgroffation von 1723 Atl. 10 fgr. 2 pf. für jedes der beiden Geschwister Theophila und Napoleon Michael v. Kownadi;

Drawers a Totuble, espinela-cease-

5) ber gerichtlichen Ceffion biefes lete

A. Z odpisów wierzytelnych:

t) kopii widymowanéy notaryalnéy obligacyi Antoniego Kownackiego z dnia 11. Lipca 1814. dla sukcessorów Swiętosława Kownackiego na 10,500 Tal., na które wszelako iuż 3500 Tal. są opłacone;

2) kopii widymowanéy hypotecznego zaświadczenia rekognicyinego z dnia 4. Lutego 1820 roku względem in vim protestationis nastąpionego zaintabulowania reszty 7000 Tal. z prowizyą w księdze hypotecznéy Gężewa dla sukcessorów Swiętosława Kownackiego;

3) sądowey ugody sukcessyiney względem pozostałości Swiętosława Kownackiego na dniu 18. Maja, 23. Października 1822 i 1. Marca 1823. zdziałaney, przez nas pod dniem 20. Października 1825. potwierdzoney, iako też inwentarza przez Notaryusza Gościckiego z dnia 5. a ukończonego z dnia 7. Kwietnia 1810 roku;

4) hypotecznego zaświadczenia rekognicyinego z dnia 12. Lutego 1827. względem subingrossacyi 1723 Tal. 10 sgr. 2 fen. dla ka. żdego z obydwóch rodzeństwa Teofili i Napoleona Michala Kownackich;

5) sądowey cessyi tegoż ostatniego

tern vom 14. Febr. 1828 über seine Forderung von 1723 Athlir. 10 fgr. 2 pf. für Julianna geschiedene von Pininska geb. v. Kownacka;

6) bes Bermerks bes Friedensgerichts zu Inowroclaw vom 6. Mårz 1828, wornach das ursprüngliche Zweigs Document über 3446 Athl. 20 sgr. 4 pf. — noch gültig für Theophila von Rownacka auf 1723 Athle. 10 fgr. 2 fgr. — in den Händen dieser letzten geblieben ist;

B. aus folgenden Original = Cessionen über die Forderung der Julianna v. Pi=ninska, geb. v. Kownacka über 1723 Rtl.

10 fgr. 2 pr.:

1) biefer Glaubigerin felbst bom 22sten Marg 1828 an den Gutspachter Peter b. Niżyński;

- 2) ber gerichtlichen bieses lesten vom 16. Juni 1828 an Julianne geschiebene v. Pininska, geb. v. Kownacka, und bes Napoleon Michael v. Kownacki an dieselbe über die von derselben Forderung ruckständigen und laufenden Zinsen;
- 3) ber notariellen biefer Gläubigerin vom 31. Juli 1828 für ben Regierungsbuchhalter Johann Landowsfi;
- 4) der notariellen dieses vom 10. Aug. 1828 für den Gutsbesiger Casimir Delert mit unserm Vermerken vom 13. Mai 1831, und vom 19. Juli

z dnia 14. Lutego 1828. na pretensyą iego 1723 Tal. 10 sgr. 2 fen. wynoszącą dla Julianny z Kownackich rozwiedzioney Pininskiey;

6) Remarki Sądu Pokoju Inowrocławskiego z dnia 6. Marca 1828 podług któréy pierwiastkowo odosobniony dokument na 3446 Tal. 20 sgr. 4 fen., ieszcze dla Teofili Kownackiey na 1723 Tal. 10 sgr. 2 fen. ważny w ręku teyże ostatniey pozostał.

B. Z następuiących oryginalnych cessyi względem pretensyi Julianny z Kownackich Pinińskie 1723 Tal. 10 sgr. 2 fen. wynoszącey, wystawio-

nych:

1) teyże wierzycielki saméy z dnia 22. Marca 1828. na rzecz dzierzawy Piotra Nieżyńskiego;

- 2) sądowéy cessyi tegoż ostatniego, z dnia 16. Czerwca 1828 roku na rzecz Julianny z Kownackich rozwiedzionéy Pinińskiey i Napoleona Michała Kownackiego na rzecz teyże względem prowizyi od teyże pretensyi zaległych i bieżących;
- notaryalnéy cessyi teyže wierzycielki z dnia 31. Lipca 1828. dla Buchhaltera Regencyi Jana

Landowskiego;

4) notaryalnéy cessyi tegoż z dnia 10. Sierpnia 1828. na rzecz dziedzica włości Kazimierza Delerta, z remarkami naszemi z t832, wornach von derfelben Forberung 702 Athlr. nebst der Halfte
ber rückständigen und lausenden Zinfen der ganzen Post von 1723 Atlr.
10 sgr. 2 pf., und 100 Athlr. Capital für den Pächter Ignah Czerwinsti abgezweigt worden, und das
persorene Original-Document für Casimir Delert nur noch auf 921 Atlr.
10 sgr. 2 pf., und die Hälfte der
Zinsen von 1723 Atlr. 10 sgr. 2 pf.
gultig ist;

5) dem Hypotheken-Accognitionsschein vom 19. Juli 1832 über die für die Casimir Delertschen Eheleute erfolgte Sub-Ingrossation dieser 921 Athlr. 10 sgr. 2 pf. nebst Zinsen.

Diese Forberung ift bem zc. Drawert cedirt worden. Auf feinen Untrag wer= ben alle biejenigen, welche an biefe Poft und bas barüber gebildete Infirument als Eigenthumer, Ceffionarien, Pfand= ober fonftige Briefdinhaber Unfpruche gu machen haben, hierdurch vorgelaben, folche in bem auf ben 5ten Geptem= ber c. Vormittags um 10 Uhr por bem herrn Dber : Lanbesgerichtsrath Rleffing in unferm Juftructione = 3immer anftebenden Termine anzuzeigen, mibri= genfalls zu gewärtigen, daß ber Ausblei= benbe mit feinen etwanigen Real-Unfpruchen auf bas Gut Gegewo praclubirt, ibm beghalb ein ewiges Stillschweigen

erta, z remarkemi poskimi

dnia 13. Maja 1831. i 19. Lipca 1832. podług których z teyże pretensyi 702 Tel. wraz z połową zaległych i bieżących prowizyi od całego intabulatu 1723 Tal. 10 sgr. 2 fen. wynoszącego, tudzież 100 Tal. kapitału dla dzierzawy Ignacego Czerwińskiego zostały oddzielone, a oryginalny dokument dla Kazimierza Delerta ieszcze tylko na 921 Tal. 10 sgr. 2 fen. i na połowę prowizyi od 1723 Tal. 10 sgr. 2 fen. iest ważnym;

5) hypotecznego zaświadczenia rekognicyinego z dnia 19. Lipca 1832. względem subingrossacyi tychże 921 Tal. 10 sgr. 2 fen. z prowizyą dla Kazimierza Delerta i żony iego nastąpionéy.

Pretensya ta została rzeczonemu Drawertowi oddawana. Na wniosek iego zapozywa się ninieyszém wszystkich, którzy do pomienionego intabulatu i utworzonego w téy mierze instrumentu, iako właściciele, cessyonaryusze, posiadacze zastawu lub iakiegokolwiek pisma pretensye maia, ażeby takowe w terminie na dzień 5. Września r. b. o godzinie rotéy zrana przed Ur. Flessing Sędzią Sądu Nadziemiańskiego w naszéy izbie instrukcyiney wyznaczonym podali, gdyż w razie przeciwnym spodziewać się maią, iż niestawaiący ze swemi mieć mogącemi pretensyami realneauferlegt, und die Theil-Obligation cum annexis amortifirt werden wird.

Bromberg, ben 16. April 1835. A

Ronigl. Preuß. Landgericht.

mi do dóbr Gężewa, prekludowanym, i iemu w téy mierze wieczne milczenie nakazanem będzie, a cząstkowa obligacya cum annexis umorzona zostanie.

Bydgoszcz, d. 16. Kwietnia 1835. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

2) Subhastationspatent. Das im Abelnauer Rreise belegene Gut Prinby= Blawice, auf 12,402 Rthir. 9 fgr. 7 pf. abgeschatt, am 11. Ceptbr. 1834 bem Mapoleon Greiber für bas Meifigebot von 10,100 Athle, zugeschlagen, foll, ba bas Raufgeld nicht bezahlt worden, an= berweitig meifibietend verfauft werben. hierzu fieht ein peremtorifcher Bietunge= termin auf ben 17. Dovember c., Bormittags um 9 Uhr vor bem Ronigl. Dber Ranbesgericht in Pofen an. Raufbedingungen, die Tare und ber Sys pothekenschein konnen in unferer Regi= ftratur eingefehen werden, und nach Huflb= fung bes Landgerichts in ber bes Dber= Landesgerichts.

Krotoschin, den 23. Februar 1835.

Ronigl. Preug. Landgericht.

3) Proclama. Ueber ben Nachlaß ber zu Zerkowo verstorbenen Gittel Dud= wig gebornen Lippmann Herrmann, ist heute ber erbschaftliche Liquidations=Prozes eröffnet worden.

Die unbefannten Glaubiger ber Ges meinschuldnerin werben bierdurch aufges

Patent subhastacyiny. Dobra Przybysławice w powiecie Odolanowskim położone, na Tal. 12,402 sgr. 9 fen. 7 ocenione, dnia 11. Września 1834. r. Ur. Napoleonowi Szreiber za plus licitum Tal. 10,100 przybite, — gdy summa szacunkowa zapłaconą niezostała — powtórnie naywięcéy daiącemu sprzedane być maią. Tym końcem wyznaczyliśmy termin zawity na dzień 17. Listopada r. b. o godzinie 9. zrana przed Naywyższym Sądem Ziemiańskim w Poznaniu.

Warunki kupna, taxa i wykaż hypoteczny w Registraturze naszey przeyrzane być mogą i po zniesieniu Sądu w Registraturze Sądu Naywyższego Ziemiańskiego.

Krotoszyn, d. 23. Lutego 1835. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Nad pozostałością zmarléy w Zerkowie Gittel Budwig, z domu Lippmann Herrmann process spadkowo likwidacyjny otworzonym został.

Przeto wzywaią się wierzyciele niewiadomi dłużniki wspólney ni-

forbert, in bem, auf Ben 30. Cep= tember c. Bormittage um 9 Uhr vor bem Deputirten herrn Affeffor Damm angesetten Termin entweder in Derfon, ober burch einen gefetglich gulaffigen Bevollmächtigten, wogu ihnen ber biefige Juftig = Commiffarius Bernhard vorge= schlagen wird, ju erscheinen und ihre Rorberungen gu liquidiren, mit ber Der= warnung, baf bie im Termin ausblei= benben Glaubiger aller ihrer etwanigen Borrechte fur verluftig erklart, und mit ihren Forderungen nur an dasjenige, was nach Befriedigung ber fich melben= ben Glaubiger von ber Maffe noch ubrig bleibt, werden verwiesen werden.

Mreschen, ben 4. Juli 1835. Königl. Preuß. Land = und Stadtgericht. nieyszém, aby w terminie dnia 30. Września r. b. o godzinie 10. zrana przed Deputowanym Ur. Damm Assessorem wyznaczonym osobiście lub przez pełnomocników prawnie dopuszczalnych, naktórego Ur. Bernharda Kommissarza Sprawiedliwości naszego przedstawiamy, się stawili, i pretensye swoie likwidowali, pod zagrożeniem, iż niestawaiący w terminie wszelkie prawa pierwszeństwa im służące stracą i z takowemi tylko do tego, co po zaspokoieniu zgłaszaiących się wierzycieli z massy pozostanie, odesłanemi zostaną.

Września, dnia 4. Lipca 1835. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

4) Bekanntmachung. Alle biejenigen, welche an die bei der Generals Staats. Casse laut Empfangschein vom 8. October 1834. No. 7669. deponirte Ants-Kaucion des Hülsserekutors Carl Kullmann von dem aufgelößten Friedens-Gericht Gostyn, von 50 Athlr. Ansprüche zu haben vermeinen, werden aufgesordert, dieselben in dem auf den 3 ten October c. Vormittags um 11 Uhe vor dem Deputirten Herrn Ussessor honden kermine geltend zu machen, wis drigenfalls sie mit denselben, an die Kaution und die Casse präcludirt, und

Obwieszczenie. Wzywamy wszystkich tych, którzyby do kaucyi urzędowey Karóla Kullmann pomocniczego Exekutora przy zniesionym Sądzie Pokoju w Gostyniu, składaiącey się z 50 Tal. według zaświadczenia z dnia 8. Października 1834. No. 7669. w główney Kassie rządowey złożoney, pretensye iakowe rościli, aby takowe w terminie d nia 3. Października r. b. przed Delegowanym Ur. Hoffmann Assessorem, w Sądownictwie naszem wyznaczonym, udowodnili, gdyż w razie przeciwnym za utracaiących preten-

nur an bie Person bes Rullmann verwie- sye do kaucyi i do Kassy uznani, i fen werden muffen.

Rawicz, ben 22. Juni 1835.

Ronigl. Preuß. Land= und Stadtgericht.

z takowemi tylko do osoby Kullmana odesłani zostaną. Rawicz, dnia 22. Czerwca 1835.

Krol. Pruski Sad Ziemsko-Mieyski.

Bekanntmachung. Es foll die Bertheilung ber Friedrich und Anna Biesnerschen Konkurs = Daffe unter bie porhandenen befannten Glaubiger erfol= gen. Dies wird in Folge bes S. 7. Tit. 50 Thl. I. ber Allgemeinen Gerichte= Ordnung gur offentlichen Renntniß ge= brocht.

Samter, ben 22. Juli 1835. Stadtgericht.

Obwieszczenie. Massa konkursowa Fryderyka i Anny Wiesnera pomiędzy wierzycieli znaydujących się znaiomych podzieloną być ma, w skutek §. 7. Tyt. 50. Części I. Ordynacyi powszechney sądowey, do wiadomości publiczney się podaie.

Szamotuły, dnia 22. Lipca 1835.

Ronigl, Preug. Land = und Krol. Pruski Sad Ziemsko-Mieyski.

Die Cafi= 6) Bekannemachung. mir Angust und Josepha geb. Borgestam= sta verwittwet gewesene Roafowefa Schenkfchen Chelente ju Raffow, haben vor Ginschreitung ber Che, mittelft bes am 17. November v. 3. por bem Land= und Stadt = Bericht gu Thorn errichteten und am 20. Mai c. vor und verlautbar= ten Chefontrafts bie in biefer Proving unter Cheleuten fattfindende Guterge= meinschaft, sowohl rucfsichtlich bes in die Che gebrachten Bermogens als Sinficts bes Erwerbes ausgeschloffen.

Oftrowo, ben 1. Juli 1835. Ronigl. Land : und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-Mieyski.

Obwieszczenie. Kaźmierz August Schenk i małżonka iego Józefa z Burzisławskich była owdowiała Noakowska w Raszkowie, kontraktem przedślubnym w Sądzie Ziemskomieyskim w Toruniu pod dniem 17. Listopada r. z. sporządzonym, a u nas na dniu 20. Maja r. b. zatwierdzonym istnieiącą w prowincyi tuteyszéy, między małżonkami wspólność dóbr, tak co do wniesionego w malžeństwo maiatku, iakoli też co do dorobku wyłączyli.

Ostrow, dnia 1. Lipca 1835.

7) Ein verbeckter bequemer Rutschwagen geht ben ir. August von Pofen nach Berlin zuruck. Personen, die gesonnen find mitzufahren, haben sich zu meiden im Gasthof zum goldenen Baum, Wilhelmöstraße Nro. 136.

## Getreide = Markt = Preise in der Hauptstadt Posen. (Nach preußischem Maaß und Gewicht.)

| Getreide : Arten.   | Freitag den<br>31. Juli. |                                                        | Montag den<br>3. August. |                   | Mittwoch ben<br>5. August.                           |                                                                                 |
|---------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                     | von<br>Rir.fgr.pf.       | bis<br>Atl.fgr. pf.                                    | von<br>Mr.fgr.vf.        | bis<br>Mir.fgr re | von :                                                | bis otterar                                                                     |
| Beizen der Scheffel | 1 15 -                   | 1 20 —<br>1 2 6<br>— 28 —<br>— 17 —<br>1 3 —<br>1 15 — | 10 : 911                 | Markt=            | 1 10 -<br>1 -<br>- 22 -<br>- 20 -<br>1 4 -<br>1 15 - | 1 12 -<br>1 2 -<br>24 -<br>1 10 -<br>1 20 -<br>1 4 -<br>20 -<br>5 5 -<br>1 20 - |

und Class County to 20 th and book to a sponse (Lopyman,

u nes he dans son Majar la setwiet-

Carrow Louis I. L. ca 183 L.

am 17 Superinder v. W. box bone form

Contact Pality out of a teaching